# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoch, den 31. December 1817.

Angefommene Fremde vom 28. December 1817.

Serr Gutsbefiger v. Ravolinefi aus Gjernit, I. in Dro. 99 auf ber Bilbe; Sere Raufmann Romann er Comp aus Friedland, I. in Dro 10 auf ber Balifchei: Serr Gutebefiger v. Mituloweli aus Rotlin, I. in Aro. 100 auf ber Balifchet. in 29 m 1 29.

herr Grudiosus & Zabernacki und herr Gutebesitzer Gajeweff aus Mollitein. Dr. Prior Weinfomsti aus Czenflochau; Dr. Kaufmann Delbach aus Thorn, Dr. v. Szalafinets, Lieurn v. D , aus Cofel , 1 in Dr. 165 auf der Wilhelmoffr ; Dr. v. Swincidi, poln. Capit., aus Glupon, Die Drn. Gneebefiger Bojanowefi aus Smadgin und Wendeffen aus Glemboto, I. in Dr. 99 auf ber 2Bilbe; Dr Gutebeffe ber Bogdainsti aus Glemboto und Lichnowsti aus Gorta, L. in Rr. 26 auf der Malie fchei; Dr. Schubed, Cap. o. D., aus Roften, I. in Dr. 3 auf St. Abalbert.

Abgegangen.

Die Derren: Gutebefiger Sendlig nach Pranboromto, Abvocat Probos nach Ralifch, Rittmeifter Graf v. Leitrumt nach Berlin, Gutsbefiger Dobrgodinach Chos eice. Gutebefiger Cfarageweff ng Popowo, Lieferant Neumart nach Meferit.

#### Chictal = Citation

Mus ben Untrag der Chefrau bes Schlächtermeifter Bagner geborne Bork ju Resburg wird ber feinem Aufenthalt nach unbefannte Gleischermeifter Johann Chriftoph Wagner, ehemals zu Schonlaufe wohnhaft, bierdurch vorgeladen, fich binnen 3 Monaten und langfiens in

## Cytacya edyktalna

Na żądanie Małźonki Rzeznika? Wagner, urodzoney Bork z Kesburga, zapozywa się, ninieyszem tegoż Jana Krys tofa Wagner Maystra professyi Rzeznickiey, przedtem w Trzeiance zamieszkałego, a teraz z pobytu iego niewiadomego, ażeby wprzeciągu trzech Miesięcy a nay-

bem, auf dem Biften Marg 1818 anges daley w Terminie praejudicialnym fetten Prajudicial : Termine bor dem er= nannten Deputirten Seien Landgefichte Rath Molfow hiefelbit in bem Lanogerichte Gebaude geborig ju geftellen, fich über die angeschuldigte booliche Berlaffung gn verantworten, und bemindift Die rechtliche Beihanding ber Sache, bim Fall des ungehörfamen Musbleibens aber ju gewärtigen , baß die boeliche Berlaf= fung in Contumaciam fur jugeftanden wird angenommen, und auf den fernern Untrag feiner Chefrau nicht nur bas Band ber Che wird getrennt, fonbern auch auf bas, mas dem anhangig ift, in Contumatiam wird erkannt werben.

Schneidemubl ben 24. Novbr. 1817. Krolewsko - Pruski Sed Zie-Ronigl. Preug. Landgericht.

na dzień 31. Marca 1818 r. wyznaczonym, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Molkow w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przyzwoi ie stawił się, na Zarzut rozmyślnego opuszczenia Malżonki swes, odpowiedział i następnie skutków prawnych oczekiwal; w rame zas nieposłuszeństwa spodziewał s ę, iż opuszczenia umyślne Małżonki in Contumaciam za udowodnione uznanem, a ztad w skutek dalszego wniosku małżonki iego nie tylko na rozwiązanie Małzeństwa, lecz nawet i na to co z tem iest polaczone, Wyrok in Contumaciam wydany zostame.

w Pile dnia 24. Listopada 1817.

miański.

#### Befanntmadung.

Muf den 5ren Februar 1818 Bor= mittage um 8 Uhr foll in dem fub Dro 177 in Ratwit auf der Bollfteinerftrage belegenen Saufe bon bem Ronigl. Fries benerichter Bolot Die offentliche Berffeigerung nachfrehenber gur Bernherd Gei= fertichen Concurs = Maffe gehörigen, ba: felbft belegenen Grundftice, im Wege ber nothwendigen Subhaftation fortgefetz werben.

- 1) Gin Mohnhaus fub Mro. 177. (nene Mro. 178) taries . . 65 Mthle.
- 2) Gine Scheuer nebft Mcfer, 80 Rthlr.
- 3) Ein Garten beim Daufe, 40 Rthir.

#### Obwieszczenie.

Na Terminie dnia 5go Lutego 1818. przed Południem o godzinie 8 w Domu pod liczba 177. w Rakoniewicach na Wolsztyńskiey ulicy sytuowanym, przed W. Voldt Sędzia Ziemiańskiem, kontynuowana bydź ma dalsza Licytacya droga konieczney Subhastacyi niżey opisanych do Massy konkursowey Bernharda Seiferta w Rakoniewicach leżących gruntów i budynków, iako to:

1) domu mieszkalnego pod liczba 177. (nowa liczba 178.) sytuowanego, otaxowanego na Summe 265 Tal.

2) Stodola wraz z rola, otaxowanych na . go Tal.

- a) Gin Stud Ader im Drach riden Retbe, aus 3 Morgen beffehend, 120 Mihl.
- 5) Gin Stud Alder von 6 Morgen am Wollsteiner Wege, . 300 Richle.
- 6) Gin dito am Marter Bege, and eis nem Morgen 282 [ beffehent, pro Morgen : . . . 30 Mible.
- 7) Gin bito an bem fogenannten langen Bruche, aus 4 Morgen 194. | Rus then bestehend, pro Morgen 20 Rible.
- 8) Ein bito gur Scharfrichterei gebo ig, aus 5 Morgen 195 [ Ruthen beffehe end, pro Morgen . . . 30 Rthlr.
- 9) Die Scharfrichterei in Rakwit 200 Rible.

Bum Befige biefer Grundftulle qualificirte Raufluftige werden mit bem Bemerten gu diefem Termine vorgeladen, daß die Porfleigerung biefer Coundflide zuerft im Gangen; und bann im Gingelnen vorge= nommen, und nach bem gunfligern Er= folge bes einen ober bes andern Berfah= rens der Zuschlag geschehen wird.

Die naberen Raufbedingungen follen ben Kauflufligen im Termine felbft vorgelegt wenden.

Fraustadt ben 1. December 1817. Rhuigl. Preuß, Landgerich tom 3) ogrodu przy dom i leżącego 40 -4) kawalu roli w Prochowskim Polu ; z 3ch Morgów się składa acey 120 Tal.

5) kawalu roli przy drodze Wolsztyńskiey z 6ciu Morgów się składaigcey 300 Tal.

6) kawalu roli przy mierskieg drodze z iedney Morgi 182 pretow. sie składaianay, Morgapo 30 Tal.

7) kawalu roli przy Błocie Langebruch zwanym lezacey z Arch Morgów 194 [pretów się składaiacey, Morga po . 20 Tal.

8) kawalu roli do Mistrzostwa nalezacey z 5ciu Morgów 195 prętów kwadratowych się składaiącey, Morga po ... 30 Tal.

9) Mistrzostwo w mieście Rakoniewicach . . . 200 Tal. Ochote kupienia gruntów tych maiacy i do posiadania ich się kwalifikujący wzywają się wiec na Termin wyżey oznaczony z tym dodatkiem, iż sprzedaż tychże gruntów i budynków nayprzód w całości, a potem poiedyńczo przedsięwzieta hedzie, i przysadzenie onychże, podług pomyslnego wypadku tak ogólney iako i poiedyńczey Licitacyi nastapi.

Dalszey przedaży téy, warunki przełożone zostaną ochotę kupna maiacym na Terminie samym.

Wschowa dnia 1. Grudnia 1817. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Bei bem Roniglich Preußischen Lands

## Courteman see 13, Ediobie 1814. Patent Subhastacyi.

Na rekwizycya Szanownego Sa-gericht hieselbst, sollen auf Ansuchen eines du Powiatowego w Zkotowie, mais

Bohllbblichen Kreisgerichts zu Flatow Die gum Landreuter Pilgrimfchen Nachlage gehörigen Grundflucke, all ein sub Nr. 23 auf der Pofener ober Rrufchtifchen Bor= Radt in Lobjens belegenes DBohnhaus, zwei bafelbft belegene Stalle und brei Garten bafelbft, an ben Meiftbierenden bffentlich verkauft werden, und ift der Bietunge Eermin auf ben 4ten Rebruar 1818 por dem herrn Landgerichte-Math. Rruger Bormittags um g Uhr hiejelbff im Mubieng=Bimmer bes Landgerichte ange= fest worden. Diefes, und daß bie gebachten Grundfluce nach bet, von bem Roniglichen Friedensgerichte ju Lobfens aufgenommenen Zare, welche in unferer Regiffratur eingefeben werden fann, auf 8 10 Rthlr. gewurdigt ift, mird ben Rauftuftigen mit ber Rachricht befannt gemacht, daß in bem anftebenben Bietungs= Termine, welcher peremtorifch ift, die Grundflude dem Meifibietenden mit Gin= willigung des Rreisgerichts ju glatow gu= geschlagen, und auf die noch bier ein= tommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetgliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht einem jeden binnen 4 Bochen bor dem legten Termine frei, Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefalle= nen Mangel bem Roniglichen Landgerichte anzuzeigen.

Schneibemuhl ben 13. October 1817. Ronigt. Preuß. Landgericht.

main ou lowistowego w Ziotowiel main

bydź grunta do pozoftałości Exekutora (Landreut-r) Pilgrim należące, w Łobżenicy na Poznańskim czyli. Kruszkowskim Przedmieściu pod Nrem. 23 položone, z jednego domu mieszkalnego, dwoch staien i trzech ogrodów się składające, w Królewskim Sadzie Ziemiańskim tuteyszym w terminie tem końcem na dzień 4go Lurego 1818 z rana o godzinie otey przed Radzea Sadu Ziemiańskiego W. Krueger wyznaczonym i w izbie Audyencyonalney tuteyszego Sadu Ziemiańskiego odbydź się maiacym, droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane. Cheć kupienia maiącym podaie się to, i že grunta namienione według taxy przez Królewski Sad Pokoju w Łobżenicy ułożoney, która w Registraturze naszey przeyrzeć można, na 810 talarów ocenione zostały, z tem nadmieni niem do wiadomości, iż na powyż wyznaczonym terminie licyticyinym, ktory iest peremtorycznym grunta te naywięcey daiącemu za zezwoleniem Sadu Powiatowego w Złotowie, przybite zostana; poźnieysze zaś licyta skoro prawne przyczyny tego nie będa wymagać, przyjętemi nie będą.

Z reszta zostawia się wolność każdemu z Interefsentow donieść Królewskiemu Sadowi Ziemiańskiemu w przeciągu 4ch tygodni przed oftatnim terminem o iakowych przy sporządzeniu taxy zaszłych niedokładnościach.

w Pile dnia 13. Października 1817

Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Borlabung ber unbefannten' Glaubiger ber Unna v. Aurczewefa.

Die Beneficial-Erben ber allhier im Sabre 1814 verstorbenen Anna, geborne von Garczpuska, verehelichte gewesene v. Micielska, geschiedenen v. Kurczewska, haben bei uns auf Eröffnung eines Erbsschaftlichen Liquidations = Prozeses über den Nachlaß ihrer gedachten Erblaßerinn angetragen.

Wir haben diesen Prowocations-Gesuche deserirt, und es werdem bemnach
alle diesenigen, welche an den Nachlaß
ber gedachten Unnard, Kurczewska, geborne v. Garczynska Ansprüche zu haben
glauben, hiermit vorgeladen, solche in
bem am 29. Januar 1818 Bormittags
um 9 Uhr, vor dem Deputirten, Herrn
Landgerichts-Ussesson Mittelskabt, in unferm Gerichts Locale aussehenden Termine
personlich, oder durch zuläßige Mandatarien anzumelden und nachzuweisen.

Diefenigen Gläubiger over auch sons stige Interessenten, welche an der personslichen Erscheinung in obiger Absicht gesetzlich verhindert werden sollten, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die hier angestellten Just z-Commissarien Gizzucki, Müller, Weißleder, v. Przepalkowski, v. Wierzbinski, Maciejewski, v. Wierzbinski, Maciejewski, v. Wierzbinski, Maciejewski, v. Wierzbinski, Maciejewski, v. Garnowski und Gudernan vorgeschlagen, an denen Einer oder der Andere sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollmacht versehen konnen.

Zapozwanie niewiadomych wierzycieli Anny Kurczewskiey.

Sukcessorowie beneficyalni zmarłey tu w Poznaniu w roku 1814ym Anny z Garczynskich pierwszego ślubu Micielskiey, rozwiedzioney Kurczewskiey, żadali otwarcia processu likwidacyinego nad pozostałością ich rzeczonéy spadkodawczyny. Przychyliwszy się do wniosku tego, wzywamy wszystkich, którzyby do spadku rzeczoney ś. p. Anny z Garczyńskich Kurczewskiey pretensye mieć mogli, aby się w terminie w dniu 29. Stycznia 1818 r. z rana o godzinie dziewiątey przed W. Assessorem Mittelstaedt w miescu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensyami swemi popisywali, i takowe udowodnili.

Tym zaś Wierzycielóm lub innym Interessentóm, którzyby osobiście stawić się nie mogli, i znaiomości tutey żaddnéy nie maią,
propunuiemy za Pełnomocników
Kommissarzy sprawiedliwości UUr:
Gizyckiego, Müllera, Weissledra,
Przepałkowskiego, Wierzbińskiego,
Maciejowskiego, Sarnowskiego i Guderyana, do których się udać i obranego sobie w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzeć
winni.

Niestawaiący zaś Wierzyciele

Diejenigen Greditoren aber, die aus= bleiben werden, haben zu gewärtigen; baß fie aller ihren etwanigen Berrechten für verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Unna v. Ruregemstafchen Daffe noch übrig bleiben mochte, werden bermiefen merden.

Pofen, ben 21. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol: Pruski Sad Ziemiański.

utracenia służyć im mogacego pierwszeństwa praw swych spodziewać się maia, i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostana, co po zaspokoieniu stawaiacych i zgłaszaigcych sie Wierzycieli z massy po-

Poznań dnia 21. Sierpnia 1817.

Chictal-Citation.

Der Dienftfnecht-Unbread Brunifomefi Rofina gebornen Gerfe hierdurch offents lich vorgeladen, fich binnen 3 Monathen und langftens in bem, auf ben 4 gebruar 1818 angefehten Prajudicial-Termin bor dem ernannten Deputirten Landgerichtes Rath Molfo- Bormittage um 9 Uhr hiefelbit zu geftellen, Die wiber ihn angeftrengte Chefeheibunge-Rlage megen bos= bemnachst die rechtliche Berhandlung ber Sache ju gewartigen.

Im Fall des ungehorfamen Augenbleibens, wird die bosliche Berlaffung fur bargethan angenommen, und fowohl auf Trennung ber Ghe ale auf die Chescheis bunge=Strafe erfannt merden

Schneidemuhl, den 9. October 1817. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Cytacya Edyktalna.'.

W skutek prosby Anny Rozyny wied auf Ansuchen seiner Chefrau Ama 2 Gerkow Bronikowskiey; zapozywa się ninieyszym Parobka fluzebnego Andrzeia Bronikowskiego, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naydaley w terminie prejudicialnym na dzień i 4go Lutego 1818 r. z rang o godzi- me otey wyznączonym, przed delegowanym Radzca Sadu Ziemiań- skiego Molkow tu stawił się, na fkarge rozwodowa Małżonki iego, z : umyślnego odfiapienia przyczyny licher Berlaffung zu beantworten, und ieg naprzeciw niemu wprowadzoną : odpowiedział i następnie skutkow, prawnych oczekiwał.

W razie niepostuszeństwa spo-dziewać się ma, iz opuszczenie u-myślne Małżonki za: udowodnione uznanem, a z tad rozwiązanie małżeństwa dopuszczone i niestawaiący na ponofzenie kary rozwodowey wskazanym zostanie.

w Pile dnia 9. Października 1817. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Edictal: Citation.

Da auf den Untrag ber Beneficial= Erbin verebelichte Landrathin v. 3ndhlindfa, geborne v. Mieloda ju Offrgefom, über den Rachlaß bes verfforbenen bor= maligen gandrafte und nachherigen Friebenerichtere Garl v. Minterfti, Erkherrn auf Striche im Dieferiter Kreife, burch bas Defret vom beutigen Tage ber erb: fchaftliche Lignibations = Progeg - erbffnet worden ift, fo laden wir alle und jede un= befannte Glaubiger, welche an beffen Nachlaß aus irgend einem Grunde einige Ferderungen gu haben bermeinen, biebutch por, fich in bem auf ben 27ten Januar 1818 vor bem Serru Landgerichte-Affef= raumten Termine perfonlich , ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, mozu wir ihnen die Juftig-Comniffarien Jacobi und Borft hiefelbft in Borfchlag bringen, gu erfcheinen, ihre Forderungen anzugeben, fich auch über die Beibehaltung bes gum Interimo-Curator beftellten Juftig = Com= miffarius Mollow zu erflaren, oder über bie Musmahl eines andern ju vereinigen. Die Musbleibenben baben gu gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte, werden fur verluftig erflart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenbenden Glaubiger von der Maffe noch ubrig blei= ben mochte, werben verwiesen werden.

Meferit, ben 28. August 1817.

Ronigt, Preuß, Landgericht.

Zapozew Etyktalny.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalney Alexandry z Mieleckich, Radzcy ziemiańskiego Zychlińskiego żony, w Ostrzeszowie mieszkaiącey, do nas zaniesione, nad pozostałościa iéy oyca, niegdy -W. Karola Mielęckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, późnicy Sodziego · Pokoju i dziecz ca dóbr Strychów w Powiecie Miedzyrzeckim leżących, -z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likwidacyjny otworzonym został, wzywaniy więc wszelkich i każdych Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiegokolwiek badź powodu, do teyże pozostałości pretensya rościć mogli, ninieyszém, aby na terminach dnia for Fleischer Vormittage um 9 Uhr anbes 27go Stycznia 1818 roku wyznaczonych przed W. Fleischer Assessorem tu w Miedzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pełnomocnika, na których im się propunuia Kommissarze sprawiedliwości Jakobi i Borst przy Sądzie naszym ustanowieni, pretensye swoie aby podali, iako też swą deklaracya względnie utrzymania, temczasowie postanowionego nad massa Kuratora Mallów Sprawiedliwości Kommissarza uczynili, lub też względem obrania innego, na iego mieysce ułożyli się. Niestawaiący zaś oczekiwać maią, iż wszelkie im służące pierwszeństwa prawa utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczoney pozostanie, odesłanemi będą.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Krolewski Sad Ziemiański.

### OBWIESZCZENIE.

Araku de Goa w białym i źółtym kolorze, swieżych Maronów, swieżych figów i tureckiego Tytoniu w liściach otrzymał Sypniewski w Poznaniu.

## Getreibe- Preis in Pofen am 29. December 1817.

Der Korzec Beizen 32 Fl. bis 36 Fl. 15. pgr. Roggen 22 Fl 15 pgr. bis 23 Fl. 15 pgr. Gerste 14 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Haaser 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweizen 14 Fl. 15 pgr. bis 16 Fl. Erbsen 21 Fl 15 pgr. bis 22 Fl. Karzdesseln 7 Fl. bis 8 Fl. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 4 Fl 15 pgr. Der Centner Sen 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 14 Fl.

# Getreibe- Preis in Frauftadt am 18. December 1817.

Der Scheffel Meizen 37 Fl. 7 pgr. Roggen 25 Fl. 26 pgr. Gerste 18 Fl. 22 pgr. Haaser 14 fl. 19 pgr. Erbsen 27 fl. 15 pgr. Hirse 30 fl. 15 pgr. Reidekorn 17 fl. 19 pgr. Kartoffeln 7 fl. 18 pgr. Hopfen 19 fl. Der Centsner Heu 5 fl. 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 20 fl.

#### Um 22 December.

Der Scheffel Weigen 37 Fl. Roggen 26 Fl. Gerste 18 Fl. Haafer 14 Fl. 15 pgr. Erbsen 27 Fl. Hierse 29 Fl. Heibekorn 18 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 8 pgr. Hopsen 19 Fl. Der Centner Hen 5 Fl. 15 pgr. Das Schod Stroh 12 Pf. ein Bund 20 Fl.